# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 2. May 1821.

Angekommene Fremde com 26. April 1821.

Herr Gutsbesitzer von Jurowsti Grodzisko, Hr. Conducteur Sievers aus Usciecin, Frau Mittmeister von Rogersta aus Breslau, I. in Nr. 243 Bresslauerstraße.

#### Deir 27. April.

Hr. Gutsbesiger von Bialoblocki aus Arzeslik, Hr. Abvokat Mallow aus Meserity, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. von Bukowiecki, Lieutenant in Preuß. Diensten, aus Berlin, Hr. Kaufmann Mayer aus Thorn, Hr. Gutsbessiger Bischof, Hr. Kaufmann Kahle aus Bojanowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Student Krajewski aus Murgiskamies, I. in Nr. 20 St. Abalbert.

#### Den 28. April.

Hr. Gutsbesiter von Polecki aus Wronczyn, Frau Generalin von Dome browska aus Winnagora, Hr. Gutsbesitzer von Chiapowski aus Lopuchowo, Hr. Kaufmann Wittge aus Warschau, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Herr Gutsbesitzer von Poninski aus Gnesen, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Herr Erbherr von Garcinski aus Szkaradowo, Hr. Erbherr von Trzynski aus Brzezno, Hr. Erbherr von Sulerzyski aus Gorka, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Obersforsker Aichter aus Maucye, Hr. Oberamtmann Quood aus Altkloster, I. in Nro. 99 Wilde.

Den 29. April.

hr. Raufmann Fritsch aus Halle, hr. Gutsbesitzer Kampke aus Glogau, hr. Landgerichts-Affessor Schmidt aus Glogau, l. in Nro. 99 Wilde; hr. Erbberr Palifamoki aus Gebic, hr. Gutsbesitzer von Kurowski aus Lagiewnik, hr.

Richter von Dobrowoldfi aus Ramienfom, I. in Mro. 391 Gerberftraffe; Gr. Graf von Mofgegnoff aus Balendawie, I. in Dro. 392 Gerberftrafe.

Abgegangen.

Dr. Gutebefiger bon Zarowill nach Grodzieto, Frau Rittmeiffer von Ropel Bla nach Rrotofgin, Sr. Gutobefiger bon Bialoblodi nach Rrzefflig, Sr. Graf von Erzynöfi nach Roponno, fr. Jufiig-Commiffarius Ctorch nach Franftabt, fr. Dberforfter Richter nach Man be, 'Sr. Dberamtmann Quoos mach Altflofter, Se. Erbs herr von Koritowski nach Studginiec.

#### Ebietal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffen von den 3 Batailfonen und von ber Gars mifon-Rompagnie des Ronigl. Preuf. 19. Bufanterie=Regimente (4ten Befipreug.) welche aus bem Jahre 1820 etwa Un= fpruche an bie gedachten Raffen ju haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, in dem auf ben Eten Janny b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem biergu Deputirten Landgerichte-Rath Brudner angefetten Bignibationstermine im Partheien= Zimmier unfere Gerichte entweder per= fonlich oder burch gulaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumeiben und mit ben nothigen Beweismit= teln gu unterftuten, im Felle ibred 2kingbleibens aber zu gewartigen, baf fie mit ihren Mufpruchen an die gedachten Raffen pedelubirt und blos an Die Person beege= nigen, mit bem fie fontrabirt baben, werbentverwiefen merden.

Pofen den 8. Januar 1811. Abnigl. Preußisches landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemians.

# Cyracya Edyktalna.

Wierzycieli niewiadomych Kass 3. Batalionów i Kompanii Garnizonu Krol. Pruskigo 19. Pułku piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1820. pretensye mieć sądzą, ninkeyszem wzywamy, aby się na terminie dnia 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Brückner, do dikwidacyi wyznaczonym, w izbie instrukcyiney Sadu naszego osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wsporanionych kass prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali wskazani zostaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Bekann enrach ung.

Das ben Anselm von Pomoretischen Erben gehörige Gut Rodnowo bei Pofen, foll von Johanni d. J. meifibietend auf ein Jahr verpachtet werden. Sierzu fteht ein Termin auf den 27ften Juny d. 3. vor bem Landgernbterath Sebomann fruh um 9 Uhr in unferm Gerichte-Loka= le an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werben.

Wer bieten will, bat, bevor er gur Li= citation zugelaffen werben fann, 500 Atl. als Raufion baar bem Deputirten gu erlegen.

Posen ben g. April 1821.

Obwiesczenie.

Dobra Rosnowo pod Poznaniera Sukcessorow niegdy Ur. Anzelma Pomorskiego własne, maia bydź od S. Jana r. b. na rok ieden przez publiczna licytacya wydzierzawione. tym wyznacza się termin na dzień 27. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sadu naszego Hebdmann w naszym zamku sadowym

Warunki mogą bydź w Registratu-

ine przevrzane.

Licytuiacy ma przed przypusczeniem go do licytacyi 500 tal. kaucyi w gotowiznie Delegowanemu złożyć.

Poznań d. 9. Kwietnia 1821.

Adnigl. Dreuß. land : Bericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianski.

#### Subhaffatione - Watent.

Muf ben Antrag eines Real = Glaubt gere foll das hiefelbft unter Mro. 67 am Martte belegene maffeve Wohnhand, weis mes auf 6656 Rthle 4 gGr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, öffentlich verkauft merben.

Dagu find die Bietungs = Termine auf

den Zosten Juny,

- 4ten Setember und

- Ioten Movember d. S. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirs ten Landgerichterath Brudner angefest! Mir laben besithfabige Raufluftige biermit ein, fich in diefen Terminen in umfernt

### Patent Subhastacyinys.

Na wniosek Wierzyciela realnego. kamienica pod liczbą 67. w rynku 113 teyszym położona, na 6656 tal. 4 dgr. sadownie oszacowana i publicznie sprzedana bydz ma...

W tym celu trzy termina licytacyii

na dzień 30. Czerwca na dzień 41 Września

na dzień 10. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowa nym Sędziem Sądu Ziemiańskiego W. Bruckner wyznaczone zostały,

Gerichts-Lokale einzufinden und ihre Ge-

bote abzugeben.

Der Meistbietenbe hat ben Zuschlag, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothwendig machen, zu gewärtigen.

Die Einsicht der Tare und der Berkaufs-Bedingungen kann taglich in unserer Registratur erfolgen.

Pofen ben 26. Marg 1821.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Wzywamy przeto ochote kupna i zdatność posiadania mających, aby się w terminach tych w mieyscu posiedzeń Sądu swego, osobiście, lub przez Pełnomocników stawili i licyta swe podali, a więcey dający przysądzenia spodziewać się może, ieżeli żadna przwna nie zaydzie przeszkoda.

Txa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszcy przeyrzane

bydź mogą.

Poznań d. 26. Marca 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Es soll das adeliche den von Rokossowskischen Erben gehörige im Gnesner Kreis se belegene Gut Skiereszewo auf den Anstrag einiger Real-Gläubiger auf ein oder drei Jahre, nemlich von Johannis 1821 bis dahin 1822 oder resp. 1824 diffents lich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 22 ten Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgez richts-Kath von Chelmicki anderaumt und laden Pachtlustige ein, sich in diesem Termine, bis zu welchem der Zeitraum der Berpachtung, weshalb zur Zeit noch Bershandlungen gepflogen werden, festgestellt

#### Obwiesczenie

Wieś szlachecka Skiereszewo wraz z przyległościami w Powiecie Gnieznińskim położona, Spadkobierców Piotra Rokossowskiego własna, ma bydź na wniosek Wierzycieli realnych na ieden rok lub też na trzy lata od S. Jana 1821, aż do tego czasu 1822 i resp. 1824. r. naywyżey podającemu przez publiczną licytacyą w dzierzawę wypusczona.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Czerwca c. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, iżby się na tym terminie, do którego naydaley czas na iak długo wydzierzawienie

sen wird, auf unserm Partheienzimmer personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzufinden. Die Pacht= bedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 9. April 1821.

Rong!, Preußisch. Landgericht.

ma nastąpić, o co na teraz iescze postępowanie się wiedzie, ustanowionym będzie, w sali Sądu tuteyszego osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili. Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 9. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird dem Publiko hiemit zur Kennksniß gebracht, daß vor dem zum Commis- vzr
kario ernannten Landgerichts- Secretair go Borchardt ein Termin auf den 17ten to: May in der Stadt Mogilno zum öffent- 1 Lichen Verkauf folgender Gegenstände, als: 2

- 1) verschiedene Brau- und Rellergerathschaften und Meubles,
- 2) Rramladen-Utenfilien und
- 3) Eisen= und Blechwaaren, ansteht. Zu diesen. Termin werden Kauflustige eingeladen und kann der Meistbietende den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung gewärtigen.

Onefen ben 19. Mary 1821.

Riniglich = Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Uwadomia się ninieyszem Publiczność, iż do sprzedania publicznego następujących przedmiotów jako to:

- 1) róžne statki do piwa warzenia, 2) róžne sprzęta sklepu kupieckiego,
- 3) żelazo i towary blaszane wyznaczony iest termin na dzień 17. Maia r. b. w Mogilnie przed Kommissarzem do tego upoważnionym Borchardt Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego. Wzywa się zatem na ten termin chęć maiących kupienia, a naywięcey podawaiący przybicia, zaraz za gotową zapłatą spodziewać się może.

Gniezno d. 19. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es follen die jum Nachlaß bes Gabriel von Gjowski gehörigen, im Mogillnoer Rreise belegenen Guter Roganno und Dzierzasno auf brei Jahre, nemlich von St. Johannis 1821. bis bahin 1824 an ben Meistbietenden öffentlich verpachtet werden. Wir haben hiezu und zwar zur Berpachtung von Rozanno einen Termin auf den 8ten Guni b. S. und gur Berpachtung bes Gutes Dzierzasno einen Termin auf ben 15ten Juni b. %. Wormittage um guhr vor dem Deputir= ten Landgerichts = Rath Lehmann anbe= roumt und laben Pachtluftige ein, sich in Diesen Terminen in unferm Partheiengim= mer einzufinden.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeitin unferer Registratur eingeschen werden.

Gnefen ben 15. Marg 1821.

Adnigl. Preußisches Landgericht.

Mufgebot:

Von dem unterzeichneten Königl. Landsgerichte werden auf den Antrag des Franzvon Rembowski alle diejenigen, welche an das für die Ludowika geb. Micielska, geschiedene Moskorzewska, jest verehes lichte Szaniawska, auf dem Gute Magnuzewies Krotosziner Kreises unter Rubr. 2. Nro. 2. eingetragene Lebtagsrecht und an die unter Rubr. 3. Nro. 1. für sie eins getragene 20,000 Fl. poln. Brandschaßsgelder und die denkelben zum Grunde lies Obwiesczenie.

Dobra Rożanna i Dzierzązno do pozostałości niegdy Un Gabryela Gzowskiego należące, w Powiecie Mogilińskim położone, w dzierzawa na trzy lata to iest od S. Jana 1821. aż do tego czasu 1824. publicznie naywacey podaiącemu wypusczone bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termina, jako to: do wypusczenia Rożanny, na dzień 8. Czerwca a do wypusczenia. Dzierzązna na dzień 15. Czerwca. r. b. zrana o godzinie 9, przed Deputowanym Sędzią naszym Lehman, na ktore chęć maiących dzierzawieniu wzywamy, aby się na powyżey wyznaczonych terminach w sali Sądu tuteyszego zgromadzili. Warunki dzierzawienia każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź maia.

Gniezno d. 15. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Wezwanie.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański na wniosek Wielmożnego Franciszka Rembowskiego zapozywaninieyszem wszystkich tych, którzy do służącego Ur. Ludwice z Mycielskich rozwiedzioney Moskorzewskiey teraz zamężney Szaniawskiey dożywocia, na dobrach Magnuszewice w Krotoszyńskim Powiecie położonych, sub Rubr. II. Nr. 2, zaintabulowanego tudzież do summy posagowey 20,000.

genben Inftrumente, ber Absitalitate= Berschreibung vom 11. Septbr. 1780. und ber Inscription vom 2. Juli 1791, to wie endlich an die über die Eintragung beiber Poften expedirten Sypothefen = Me= kognitionsscheine vom 3ten April 1798 als Eigenthunger, Ceffionarien, Pfand= aber fonftige Driefe-Juhaber irgend eini= gen Unfpruch ju haben vermeinen, in Termino ben 5ten Geptember d. 3. (nach 3 Monaten) vor bem Deputirten Landgerichterath Leng Bormittage um 9 Uhr vorgelaben, entweder perfoulich ober Burch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte, wogu benjenigen, bie bier um Orte unbekannt find, die Juftig = Kommiffarien, Briege= und Domainen = Rath Broker, Mitichte, Pilasti, Landgerichterath Brachvogel und Websti in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre eiwanigen Unspruche anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls und wenn fich Diemand melbet, bie erwähnten Dofumente für amortifirt erklart und bie etwanigen In-Chaber mit allen baran habenben Unfpruden werden pracludirt werden.

Rrotofdin ben 2. April 1821. Ronigi Prengifches Landgericht.

Subhaftatione = Patent. Das Konigliche Landgericht zu Bromiverg macht bekannt, bag auf den Antrag Der Erben und wegen Unvermogens gunt Biederaufbau die hier in ber langen Gaf fe, früher Mro. 234 felt Mro. 6 belege= ne, ju bem Tifchler-Meifter Straferfchen Radlaffe gehörige Dauftelle, Hofraum

Złotych polskich sub Rubr. III. Nr. T. dla niey zahypotekowaney, i doku. mentów zasadą tych będących, to iest: zapisu dożywocia z dnia 11. Września 1780. i inskrypcyi z dnia 2. Lipca 1791 a na koniec tych, którzy do wygotowanych, z zaintabulowania obydwoch summ, hipotecznych wykazów rekognicyinych z dnia 3. Kwietnia 1798 ia-Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawniki albo inni papierow iakowych posiedziciele, pretensye iakowe rościć mniemaia, aby w terminie

na dzień 5. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią Lenz o godzinie 9. przed południem wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dopusczalnego Pelnomocnika, na któ. rych się tym, ktorym tu na znaiomości zbywa, Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Broeker Konsyliarz Woienno Ekonomiczny, Ur. Mitschke, Pilaski i Sedziowie Brachvogelai Webski propunuial, stawili się, pretensye swe podali i udowodnili. W przeciwnym

bowiem razie, i gdy się nikt nie zgłosk

rzeczone dakumenta za zniesione o-

gloszone, i posiadacze z wszelkiemi,

do nich maiącemi pretensyami, pre-

Krotoszyn d. 2. Kwietnia 1821.

kudowani zostana.

Królews. Pruski Sad Ziemiański.

# Patent subhastacyiny.

Krolewski Sad Ziemiański w Bydgosczy podaje do wiadomości: iż plac budynkowy futey na ulicy długicy dawniey pod Eczbą 234 teraz pod licebą 6 położony, do pozostałości stolarza Strecker należący, wraz z podworzem, i materyalami budowniczemi tamże

and die darauf besindlichen Bau-Materialien, nehst einer dazu gehörigen Nehwiese, welches alles, nach Abzug der zum Herunterbrechen der alten Mauer erforderlichen Kosten auf 658 Athl. 12 gGr. wovon 100 Athl. auf die Nehwiese zu stehen kommen, gerichtlich taxirt worden ist, anderweit im Lermin den 14 ten July d. I. vor dem Hermin den Unisbietenden im hiesigen Landgerichts-Losale verkauft werden soll.

Jahlungs- und besitfahige Rausliebhaber werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Meistbictende sich verpflichten muß, das haus binnen Jahresfrist wieder aufzubanen und daß die übrigen Bedingungen und die Lare in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Mehrigens hat der Meistbietende zu geswärtigen, daß ihm in dem einzigen peremstorischen Termin das Grundstück nehst Zusbehör zugeschlagen und auf etwa nachher einkommende Gebote, in so fern gesetzlische Gründe dies nicht nothwendig machen, nicht geachtet werden soll.

. Bromberg ben 12. Marg 1821.

SIR STATE OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE STATE OF THE

Englished Solution parely the trace of some property of the pr

Ronigl. Preug. Landgericht.

się znaydującemi, 'niemniey należącą do tego łąką nad Notecią, co wszystko po odciągnięciu kosztów do zniesienia starego muru potrzebnych na 658 tal. 12 dgr., z których 100 tal. za łąkę przypacają sądownie ocenione zostało, na wniosek Sukcessorów i z powodu niemożności wybudowania w terminie

dnia 14. Lipca r. b. przed Ur. Dannenberg Sędziem Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu w łokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedanym bydź ma.

Tym końcem zapozywaią się ochotnicy kupna do zapłaty i posiadania zdolni, z tem nadmienieniem, iż adiudicatus obowiązek wystawienia na nowo domostwa w przeciągu iednego roku, na siebie przyjąć musi, i że resztę warunków przedaży tak iako też take w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Z resztą naywięcey daiący spodziewać się może, że mu w tymże ostatecznym terminie nieruchomość wraz z przynależytościami przybitą zostanie, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

Bydgoscz d. 12. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilagezu Mr. 35. des Posener Intelligenz Blatts.

Vorlabung.

Radbem über bas nachgelaffene Ber= mogen bes ehemaligen hiefigen Raufmanns Calomen Ifract nod) per decretum bom 19. Mug. 1802 Ronturs eroffnet worden ift, Die Dieferhalb erlaffene Goictalia aber nicht für legal erachtet worden find, fo werben alle Diejenigen, welche an ben Nachlaß bes Gemeinschuldners Ansprache zu haben vermeinen, ju beren Liquidation und Berifi= fation ber Forberung auf ben 1. Gep= tember b. J., vor bem Landgerichterath Frombolg, fruh um 9 Uhr, in unferem Gerichteschloffe anberweit angesetten Ter= mine perfonlich oder burch gefetilich gula= fige Bevollmächtigte, wozu ihnen die gu-Miz-Commiffarien Mener, Soper und Maciejowsti vorgeschlagen werden, unter ber Warnung vorgelaben, bag im Falle ibres Nichterscheinens fie mit ihren For= berungen an bie Daffe praflubirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Kredito= ren ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben foll.

Posen ben 1. Marz 1821. Königl, Preuß, Landgericht. WEZWANIE.

Gdy nad pozostałym maiątkiem bywszego kupca tuteyszego Salomona Izraela przez dekret z dnia 19. Sierpnia 1802. r. konkurs otworzony, i w tey mierze wydane zapozwy edyktalne za nielegalne uznane zostały, przeto tych wszystkich, którzy do pozostałości dłużnika mieć mogą pretensye do likwidowania i sprawdzenia tychże ter-

min na dzień

przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz przed południem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym wyznaczony, na którym aby osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych (na których Kommissarze Sprawiedliweści Meyer, Hoyer i Macielowski proponulemy) stawili się, pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, z swemi do mąssy mianemi pretensyami prekludowanemi, i względem innych Kredytorów wieczne milczenie im nakazane zostanie,

Poznań d. 1. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Woicfal : Borlabung. Zapozew Edyktalny.

thee Roniglich Preugischen 6ten Manen- Krol. Prus. 6. Pulku Ulanow (4. Za-Regiments (2ten Restpreuß) welche aus chodniego) którzy z roku 1820 prebem Jahre 1820 etwa Unspruche an Die rtensye do wspomnioney Kassy mieć gedachte Raffe gu haben vernieinen, wer- sadzą ninieyszem waywamy, aby się den hiermit aufgefordert, in bem auf ben ina terminie dnia 30. Maia r. b. Uhr vor bent hiezu Deputirten, Landge= wanym Konsyliarzem Sadu Ziemian bem fie fontrahirt haben, werden verwies : ni zostang. fen werden.

Pofen ben 8. Januar 1821.

Die unbekannten Glaubiger der Raffe Wierzycieli niewiadomych kasser 3 offen May 1821 Bormittags um 9 zrana o godzinie 9. przed Deputorichterath Brudner, angefretch Liquida- skiego Brucknar do likwidacyi wytione-Termin im Partheienzimmer unfere znaczonym w izbie Instrukcyiney Są-Gerichts entweder perfoulich ober burch du naszego, osobiscie lub przez Ple-, zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, nipotentow upoważnionych stawili, ihre Unipruche anzumelben und mit den pretensye swe podali i dowodami ponothigen Beweismitteln zu unterftugen, trzebnemi-wsparli, w razie zas nieim Falle ihres Ausbleibens aber gu ge- stawienia sie oczekiwali, iż z pretenwartigen, baß sie mit ihren Unspruchen syami swemi do wspomnioney kassy an die in Rede stehende Rasse pratludirt prekludowani i tylko do osoby tych and blos an die Perfon besjenigen, mit z którymi kontrakt zawierali, wskaza-

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Ronigl. Preng. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Enbhaffations : Patent.

sand hitteet in the second

In Folge bes gwifden ben Glaubigern rund ben Gemeinschuldner 3. G. Trepp= macherschen Erben errichteten Bergleichs, follen auf den Untrag der Curatoren ber 3. G. Treppmacherschen Credit = Maffe Patent Subhastacyiny.

W skutek układu sądowego pomiędzy Wierzycielami i Sukcessorami J. G. Treppmachera kupca zawartego, maią bydź na wniosek kuratorów massy kredytowey tychże SukBorftabt Graben belegene, jest in brei Theile getheilte Grundftude offentlich ver= fauft werden und zwar:

- auf bem Theilungs Mane mit ben Buchftaben e, f.g, k, abgefonderte, aus einem maffiben Speicher von 2 Ctagen, einem Ctall und Remifengebanbe besiehende und einen Flachen=Inhalt von 41. M. 131 Suff enthaltenbe: Antheil, beffen Werth auf 5069 Rehlt. 19 gGr. 8 pf. gerichtlich andgemit= teit ift ;
- 2) ber jeht bie Mro. 29. litt. B. führens follende, auf dem Theilungs-Plane mit ben Buchftaben b, l, m, n, d, e, f, gih, i, bezeichnete, eine Wagenrennie mebft Stall litt. C., Drangerie- und Wohngebande litt. D., einen Abtritt. litt. E., einen Brunnen, ben gangen Garten, nebft ben barinnen befindlis den Unlagen und einen Hachen-Raum pon 386 M. und 20 [ Fuß einschlieffende Untheil, beffen tarmagiger Werth überhaupt 7918 Rihl. 4 gor. 8 Pf. beträgt:
- 3) berjenige Antheil; welcher auf bem Theilungs = Plane mit ben Budyftaben: a, b, I, m, n, d, bis a, marquirt ift, in: einem neuen Speicher litt. X., einems hinterhause litt. Y., und in einer Mauer von ber Strafe beffehet, einen Klachenraum von 50 [R. 28 [Ruß! enthalt, mit ber hausnummer 29. litt. A. versebeir, beffen Tarwerth fich auf. 5201 Athl. 11 gGr. 4 pf belauft,-

machstebenbe bagu gehörige, hier auf ber cessorow nastepuiace nieruchomoscis do tovie massy należące; tu na przedamieścia grobli sytuowane, teraz nas trzy części podzielone, drogą publi-1) das jest mit Rro. 30 bejeichnete, czney licatacyi przedane a mianowi-

- 1) Nieruchomość Nro. 30. oznaczo na, przy podziale lit. e, f, g, k oddzielona, z spichrza murowanego o dwóch piętrach, z stayni is wozowni składaiące się w obietości. 41 Pretowi 131 Stop maiaca, na 5069 tal. 19 dgr. 8. d'. sadownie oszacowana
- 2) Nieruchomość teraz Nr. 29. lit. B. mieć maiaca na planie działowym literami b, l, m, n, d, e, f, g,. h, i; oznaczona, z wozowni wraz: z staynia lit. C., oranżerya i domem mieszkalnym lit. D., wychodkiem lit. E. oznaczonemi, wraz: zestudnia, całkim ogrodem, wnimżo znayduiącemi się założeniami, powierzchni 386 Pretow i 201 stop zawierająca, ogólnie nat 7918 tal. 4 dgr. 8 d. oszacowana;
- 3) Nieruchomość na planie podzialowymalit. a, b, c, m, ii, d, aż do. z. oznaczona, z spichlerza lit. X .. z tylnego domu lit. Y. i muru opasanego przy ulicy się składaiąca, w obiętości 50 Pretów i 28 sto zawieraięca. Nro. 29. lit. A. oznaczona na 5201 tal. 11 dgr. 4 d'oszacowana.

Ochotę kupna maiaci zapozywaią się: ninieyszém, aby się w tym celu przed

Raufluftige werben biermit vorgelaben, in den biergu vor bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz auf

> ben 31. Januar, ben 31. Marz,

ben 26. Juni 1821

Vormittage um 9 Uhr anberaumten Ter= minen, bon welchen ber lettere perem= torifch ift, in unfrem Inftruktione-Bimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und gu gewartigen, bag vorgebachte Grund= ftude ben Meiftbietenben, gegen baare Bezahlung in Courant ad Depositum abjudicirt werden.

Die Taxen nebft bem Theilunge Plane fonnen in der Regiffratur eingeschen werden.

Posen ben 14. Oftober 1820.

Sedzią Ziemiańskim Fromholz na terminach

dnia 31. Stycznia

dnia 31. Marca dnia 26. Czerwca 1821.

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny w naszym Zamku Sądowym stawili i swe licyta podawali, poczem navwięcey daiącemu nieruchomości te za gotową zapłatą w grubey monecie do Depozytu przysądzonemi zostaną.

Taxa i plan działowy może bydz w naszey Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 14. Paźdz, 1820.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiasnki.

# Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag des Curators ber Kam= merrath Wildegansschen Roufurd = Maffe, wird die gu biefer Daffe geforige, im Dboruiter Rreife, Pofener Regierungs= Departemente belegene Berrichaft Bogu= niemo, bestehend aus ben Dorfern Bogu-

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursnwey Konsysyliarza Kamery Wildegans, maietność Boguniewska do teyże massy należą a, w Powiecie Obornickim, Obwodzie Regencyi Pontewo, Nienawise, Stomowo, Szczyfno und Pacholewo, welche nach ber gericht= lichen Tare, nemtich:

1) Pacholewo auf

27,118 Rthl. 21 ggr. 4 pf.

2) ber ührige Theil ber Herrschaft auf

108,699 Athl. 20ggr. 823 pf.

susammen auf

135,818 Athl. 17 ggr. 723 pf. abgeschatt worden, subhastirt. Die Bie-tungstermine sind auf

den 18. July d. I., den 20. Oftober d. I., den 22. Januar 1822.,

Borinittage um 9 Uhr, und wovon der britte und letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Myll angeseht worden.

Wir fordern daher alle Kauflustige und Bestissäbige hiermit auf, sich in diesen Terminen in unserm Gerichts-Lokale entzweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Juschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten solleten, an den Meiste und Bestbietenden zu gewärtigen.

Zuerst wird die ganze Herrschaft zufammen genommen, und dann in drei Theile, nämlich:

- a) Boguniemo und Mienawice nebft cjanem Stud Wald;
- b) Somowo und Szczytno nebst Walb, und

znańskiey położona, ze wsiów Boguniewa, Nienawiść, Słomowa, Szczytna i Pacholewa składaiąca się, która według taxy sądowey, mianowicie:

r) Boguniewo na

27,118 tal. 21 dgr. 4 d'.

2) Reszta maiętności na 108699 — 20 — 323 —

czyli ogólem

135818 tal. 17 dgr. 723 d.

otaxowana zostala, subhastowaną bydź ma.

Do tey subhastacyi wyznaczyliśmy trzy termina

> na dzień 18 Lipca na dzień 20. Października c., na dzień 22. Stycznia 1822,

zrana o godzinie 9tey z których trzeci a ostatni iest zawitym, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll.

Na termina te ochotę kupna i prawo posiadania maiących wzywamy, aby się w Sądzie naszym albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a więcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Nayprzód cała maiętność ogółem, a potem w trzech oddziałach, to iest:

- a) Boguniewo i Nienawiść wraz oddziałem boru;
- b) Słomowo i Sczyma z borem;

c) Pacholewo wraz zborem;

Warunki kupna i taxa dobr każdego

en Pacholewo nebst Wald; ausaeboten werden.

Die Einficht ber Raufbedingungen unb Ber Zagem kann taglich in unferer Regis fratur erfolgen.

Pofen ben 29. Januar 1821. Raniglich Preuf. Landgericht dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 29. Stycznia 1821;

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal=Citation

Sem Deputirten Referend. Winfler anbes przed Delegowanym Referend. Win-

Zapozew Edyktalny

Na zadanie Teodora Marcina ii Leona braci Fiolkowskich obywateli Unf ben Untrag ber Burger Theodor w Gostyniu zamieszkatych, synow Martir und Leo Gebruber Tiolfomeff po zmartym Pawle Fiotkowskim czy-311 Goffon hinterbliebenen Gobne, des li Chwilkowskim miesczaninie pozoverfforbenen Burgers Paul Fiolfoweft, stalych i wnukow zmariego Antoniealias Chwilfomefi und Entel bee verstor= go Ostrogowicza obywatela Gostyń-Benen-Burgers Aften Offrogewick ju Go: skiego, nizev podpisany Sad Ziefinn, wird Seitens bes unterzeichneten miański zapozywa ninieyszem publi-Landgerichts der laut eingereichten Tauf- cznie Fabiana Sebastyana Fiolko-Scheine am 22sten Januar 1776 geborne wskiego brata rodzonego extrahen-Fabian Sebaftian Fiolfomsti, leiblichen tow, który podlug złożoney metrykii Brnder ber Extrahenten, welcher fich im chrztu dnia 22. Stycznia r. 1776. u-Diten Jahre feines Altere ans bem bei' rodziwszy sie, w II. roku wieku sweber Stadt Trzemegino belegenem Dorfe go zwsi Sosza pod miastem Trzeme-Codge entfernt hat, und von beffen leben sznem lezacey, oddalib sie i o życiu: und Aufenthalter bisher feine Mathricht i pobyciu iego idotad żadna nie zaeingegangen ift, mit ben etwa zuruckge= szla wiadomośc, wraze z iakiemikoli laffenen unbefannten Erben und Erbney- wiek pozostalemi i niewiadomemi mern hierburch offentlich vorgeladen, mit Sukcessorami i Spadkobiercami iego, ber Aufforderung, fich vor ober in bem z tem wezwaniem; aby przed lub na ouf ben 27ften August 1821. vor terminie dnia 27. Sierpnia 1821

Registratur schriftlich oder personlich zu melden, und weitere Anweisung zu erswarten, und mit der Berwarnung, daß widrigenfalls der Fabian Cabastian Fiolskowski für todterklärt, auch zugleich auf Präclusion seiner etwanigen unbekannten. Erben und Erbnehmern mit ihren etwanigen Ansprüchen auf den Nachlaß des Anton Ostrogowicz und Paul Fiolkowski erkannt, und diesen Nachlaß den sielben und legitimirten Miterden Theosdor Martin und Leo Gebrüder Fiolkowski zugesprochen werden soll.

Frauftadt ben 21. September 1820.

Ronigl, Prenfisches Landgericht.

kler wyznaczonym, u nas, 'lub w Registraturze Sądu naszego piśmiennie lub osobiście zgłosił się i dalszych oczekiwał zaleceń, w razię alhowiem przeciwnym, nieprzytom ny Fabian Sebastyan Fiolkowski za nieżyjącego porzytanym, oraz prekluczya niewiadomych Sukcessorów, i Spadkobierców iego z pretensyanii ich do pozostalości niegdy Antoniege Ostrogowicza i Pawłą Fiołkowskiego służyć im mogącemi, zawyrokowana zostanie i pozostalość ta. zgłaszaiącym się wylegitymowanym Współsukcessorom Teodorowi Marcinowi i Leonowi braciom Fiolkowskim przysądzoną będzie.

Wschowa d. 21. Wrześn. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Offener Urreft.

Machdem von Seiten des hiefigen Kb= niglichen Landgerichts über den Nachlaß des am 7ten November 1812 zu Rawicz verstorbenen Obrist Franz von Garczynsti auf den Antrag seiner Beneficial= Er= ben heuse der erbschaftliche Liquidations= Prozeß erbsfnet worden ist, so werden hierdurch alle und jede, welche von dem Areszt otwarty,

Gdy z strony tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego nad maiątkiem d. 7. Listopada 1812. roku w Rawiczu zmarłego Półkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego, stównie do wniosku heneficyalnych iego Sukcessorów pod dniem dzisieyszym proces likwidacyino-sukcessyiny otwarzonym został, Dbrift Frang von Garczynefi modo deffin Nachlagmaffe etwas an Gelbe, Ga= chen, Effetten ober Briefichaften binter fich haben, biermit angewiesen, bavon weder an die Erben des Frang von Gar= egnisti, noch an beren Bevollmachtigte ober Ceffionarien bas Mindefte gu verab= folgen, vielmehr dem biefigen landgerich= te davon forderfamst treulich Ainzeige zu machen und bie Gelber ober Gachen, jes boch mit Borbehalt ihrer etwa baranhaben= ben Rechte, in das hlefige gerichtliche Depofitum abzuliefern; im entgegengefegten gal= le aber ju gemartigen, baf jede andere ge= schehene Zahlung ober Auslieferung für nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, auch wenn ber Inhaber folder Gelber ober Gas chen diefelben verschweigen und gurudbe= halten follte, er noch außerdem feines baran habenden Unterpfandes ober an= bern Mechts fur verluftig erflart werben mirb.

Frauftabt ben I. Marg 1821.

Ronigfich Preug, Landgericht.

przeto wszyscy ci, którzy po wspomninym Ur. Franciszku Garczyńskim modo pozostałey iego massy cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierow w reku swych maia, wywaią się ninievszem, aby z tego wszystkiego ani Sukcessorom Ur. Franciszka Garczyńskiego, ani ich Plenipotentom lub Cessyonaryuszom nic nie wydawali, lecz tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu iak nayspieszniey wiernie o tem doniesli i maiace za soba pieniadze, rzeczy, i t. d. z zachowaniem sobie praw do tychże służących, do depozytu sądowego złożyli; ci zaś, którzyby wbrew zakazowi ninieyszemu postąpili sobie spodziewać się maią, iż to co drugiemu zapłacą lub wydadzą, za niezapłacone i niewy dane uważaném będzie, i na rzecz massy powtórnie od nich ściągniętém zostanie; rownie ci posiadacze takowych pieniedzy i rzeczy, gdyby takowe zataili, prócz tego iescze za utracaiących do nich wszelkich swych praw zastawu i innych poczytani będą.

Wschowa dnia 1. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

DETINE MED BO

Ediftal = Citation.

Auf den Untrag der Reponnicena v. Miecz= kowska geb. v. Niezychowska zu Orchowo werden ber Conrad v. Jaranomsti u. beffen Schwester Hedwig verehelichte v. Studa, deren Wohnort bis jetzt nicht auszumitteln gewefen, hierdurch bergeftalt bffentlich porgelaben in bem auf ben 1. Juni b. 3., Bormittags um to Uhr, bor bem Deputirten Landgerichte=Rath Biebermann hie= felbft angeseiten peremtorischen Termin entweder perfonlich ober burch einen gefetlich legitimirten zuläßigen Bevollmächtig= ten zu erscheinen und ihre Erflarung baruber: ob fie in die Lofchung ber in dem Sy= pothefen = Buche bes Guts Orchowo, im Inefenschen Diffrift belegen, subRubr, II. Mr. 1., am 25. Nov. 1797 eingetragenen Protestation wegen des am 10. Decem= ber 1796 angemeldeten Erdotatione-Unfpruche ihrer verftorbenen Mutter Galo: men geb. nnb verehelichte v. Jaranowsta willigen, da dieses berichtigt senn soll, abjugeben. Im Fall ihres Musbleibens ha= ben fie zu gewärtigen, bag bie Lbichung berfelben fofort nachgegeben, und ihnen. beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden mirb.

Gnesen ben ig. Februar 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiey w Orchowie zamieszkałey, zapozywa się ninieyszem Ur. Konrada Jaranowskiego, i tegoż Siostrę Jadwigę zamężną Słuską, których mieyscu zamieszkania dotąd wysledzić nie było można, w ten sposob publicznie, iżby się w Terminie peremtorycznym

na dzień I. Czerwca zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim w sali Sadu tutevszego wyznaczonym osobiscie, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i wylegitymowanego, stawili, i doklaracya swą dali na tolczyli na wymażenie protestacyi w Xiadze Dobr Orchowo w Obwodzie Gnieznieńskim położonych pod Rubryką II. Nro. 1. na dniu 25. Listopada 1797. względem pretensyi z posagu pochodzącey z zmarley ich Matki Ur. Salomei z Jaranowskich, Jaranowskiev, zapisaney, z którą się na dniu 10. Grudnia 1796 zgłosiła, zezwalają, a to z powodu uregulować się maiącey Hypoteki. Wrazie albowiem przeciwnym spodziewać się maią że na wymazenie oneyże, natychmiast dozwoloném zostanie, i im wieczne w tey mierze nakazanem będzie milczenie.

w Gnieznie dnia 19. Lutego 1821: Królew, Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal = Citation.

Der Förster Heinrich Dorrmann, fruher zu Chrostkowo bei Gnesen wohnend, hat seine Chefrau Kunigunde Dorrmann, geb. Ploska, im Jahre 1805 böslicherweise verlassen und seit dem nichts von sich hören lassen.

Letztere hat baher auf Trennung ber Ghe und Berurtheilung ihres Chemannes in die Shescheidungsstrafe geklagt.

Den Heinrich Porrmann laden wir des halb hierdurch vor, sich in dem auf den 13ten Junius vor dem Deputirten Landgerichtsrath Viedermann Morgens 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Instruktions-Zimmer personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden, und sich über seine Entsternung auf den Antrag der Klägerin austulassen. Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der böslichen Verslassung seiner Ehefrau für geständig gesachtet und es wird was Rechtens ist erstannt werden.

Gnefen ben 5. Mary 1821.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Tipley, Profit by Linguistics.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Henryk Dormann dawniey w Chrostkowie przy Gnieznie mieszkaiący leśniczy, złosliwym sposobem małżonkę swoią z Płoskich Dormannową w roku 1805 opusciwszy, żadnéy od tego czasu o swoim pobycie nie dał pogłoski, przeto ostatnia, o rozłączenie małżeństwa, i na skazanie męża swego na karę rozwodu wystósowała skargę.

Z tego tedy powodu zapowspomniozywamy ninieyszem nego Henryka Dormann aby na terminie na dzień 13. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzia naszym Ziemiańskim Biedermann w sali instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego i dostatecznie wylegitymowanego stawił się, i względem oddalenia się na woiosek Powódki odpowiedział. Jeliby zaś na tymże terminie niestawił się, tedy zaocznie uznanym będzie iż przyznaje złośliwe opusczenie mał-Zonki swoiey, i stósownie do prawa przeciw niemu wyrok wydanym zostanie.

Gniezno d. 5. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cucha den den de Redenar i Por

Ronigh, Prens, Conbaction

Bekanntmachung.

Radziminstijchen Erben das denselben gehörige im Wongrowiccer Kreise belegene Gut Kuiawsi von Johanni d. J. ab auf brei nacheinander folgende Jahre an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 16ten Juny d. J. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Hawich Morgens 8. Uhr hieselhst anderaumt und laben Pachtlustige vor, sich zu demselben in unserm Partheien-Zimmer persönlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden und kame der Meistbieten- de und Kautionsfähige gewärtig seyn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen könnenjeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gneseu den 29. Mary 1821,

Ronigl, Preuß. Landgericht.

The matrice of the contraction of

New dayracer des 2: Sign miner Cent. Krold Prost. Sad Zioonse Wit Obwiesczenie.

Wieś Kuiawki w Powiecie Wągrowieckim położona do Sukcessorów niegdy Jakuba Radzimińskiego należąca, ma bydż na wniosek tychże Sukcessorów od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata przez publiczną licytacyą naywięcey podaiącemu w dzierzawę wypusczona.

Tem końcem wyznaczony iest termin na dzień 16. Czerwca c. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Hawich wsali Sądu tuteyszego. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez Pełnomocników do tego upoważnionych zgromadzili, a naywięcey podający i rękoymią złożyć mogący uzyskania dzierzawy, spodziewać się może.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey mogą

by dź przeyrzane.

Gniezno d, 29, Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Magazine of mo group

Real at Article of the agent designs.

Subhaftations=Patent

Es foll theilungs= und schulbenhalber

Patent subhastacyjny.
Do pozostałości Jana Samuela Badingott należącey, w mieście Skwierzynie n. W. w Powiecie Między-

bas, zu bein Johann Samuel Babingotts fchen Nachlasse gehörige, in ber Stadt Schwerin an ber Warthe Virnbaumer Kreises unter ber Nro. 198 gelegene, aus Bindwerk und Lehm erbaute Wohnhaus nebst Hofraum und Stallung, so wie folgende dazu gehörigen Grundstücke, als:

1) eine Biefe an ber faulen Brude,

2) ein Grabegarten an der fleinen Duble

3) 2 Ackerstücke, 4 Morg. fulmisch groß,

4) eine Rawel,

welches zusammen auf 929 Athl. 13 ggr. gerichtlich taxirt ist, in dem auf den 4. July 1821 Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerschtstrath Meyer hier an ordentlicher Gerichtsstelle anstehenden Termine diffentlich an den Meistbickenden verkauft werden, zu welchem alle diesenigen, die kaufen wollen und zahlungstund besitzsähig sind, vorgeladen werden. Der Zuschlag erfolgt nach vorheriger Genehmigung der Interessenten und der Vormundschafts-Behörde.

Die Kanfbedingungen nebst Taxe konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit am 15. Januar 1821.

pozostatogo Jana Samuela Ba-

W. w Philecie Miclay-

Königl. Preußisches Landgericht.

chodzkim pod Numerem 198 sytuowany w wiązanie wybudowany dom, będzie wraz z podworzem i chlewem iako też następuiące do niego należące grunta, mianowicie:

1) łąka przy zgniełym moście;

2) ogród przy małym młynie;

3) dwa kawałki roli cztery morgi chełmińskie obeymujące;

4) rola (nazwana kawel);

z przyczyny działów i długów w terminie na dzień 4. Lipca r. b. o godzinie 8. zrana w Sądzie naszym przed Ur. Meyerem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym naywięcey daiącemu publicznie sprzedanym.

Na który wszystkich chęć nabycia maiących posiadania i zapłacenia zdolnych, ninieyszem z tém oznaymieniem wzywamy: iż taxa ogólna powyż wzmiankowanych gruntów sądownie przyięta 929 tal i 12 dgr wynosi, i że przysądzenie dopiero za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów i Władzy nadopiekuńczey nastąpi.

Warunki kupna z taxą codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Międzyrzecz d. 15, Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Es fell Malfunges und

Subhaftations: Patent.

Ge wird bierdurch befannt gemacht, baff bas, aus ben Dorfern Rlein= und Groß : Groißig und bem Borwerte Emilienhof nebst Perfinenzien bestehende, im Bomfter Rreife Posener Departements belegene und zu ber Kammerrath Wilbe= gansichen Konfurd-Maffe gehörige ablige Gut, welches auf 28,940 Rthl. 23 gGr. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, auf den Antrag der Realglaubiger Offentlich an ben Meistbietenben verfauft werben

Es werben baher alle biejenigen, wel= che gedachtes Gut zu kaufen gesonnen find, hiermit eingeladen, in den biergu anfiehenden Bietunge=Terminen;

ben 25ften July 1821, ben 25sten Oktober 1821 und

ben 25sten Januar 1822 Vormittage um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten, Beren Landgerichterath Piesker, in bem Geffione Bimmer unfere Landgerichte gu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben und zu gewärtigen, bag biefes Gut nach erfolgter Ginwilligung ber Glaubi= ger bem Meiftbietenden jedoch nur gegen gleich baare Bezahlung bon I bes Rauf= gelbes adjudicirt werben foll.

Die übrigen Raufbedingungen werden im Termine befannt gemacht und die Las, nie oznaymione beda, a taxa dobr re kann in unserer Registratur jeberzeit nachgesehen werben.

Meserit ben 12. Februar 1821. Konigl, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Oznaymuie się ninieyszem, iż dobra szlacheckie z wsi małego i wielkiego Groytzka, z folwarku Emilienhoff i pertinencyi składaiące się, w Powiecie Babimostkim Departamencie Poznańskim położone i do massy konkursowey niegdy Wildegansa Radzcy Kameralnego należące, które na 28,940 tal. 23 dgr. 8 den. sadownie ocenione zostały, na wniosek rzeczownych Wierzycieli publicznie więcey daiącemu sprzedane będą.

Wzywamy przeto wszystkich ochotę kupna maiących, aby się w termi-

nach do sprzedaży tey

na dzień 25. Lipca 1821, na dzień 25. Pazdziernika 1821, na dzień 25. Stycznia 1822.

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Piesker w izbie naszey instrukcyjney stawili, licyta swe do protokułu podali, i nastepnie oczekiwali, iż dobra te naynaywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, iednak tylko za gotowa zapłatę iednéy trzeciey części summy kupna przysądzone zostana.

Inne warunki przedaży w termikażdego czasu w registraturze naszew przeyrzaną bydż może.

Międzyrzecz d. 12. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Citation.

Rachdem über bae Bermogen bes jus bifchen Kaufmannes Mofes Joel Blonbe zu Filchne, welches hauptfachlich aus aus= ftebenden Forderungen und einem gu Rilehne belegenen Wohnhaufe und 2 Gouls Banten besteht, wegen Ungulänglichkeit beffelben gur Befriedigung fammtlicher Glaubiger, unterm 4ten September b. 3. ber Konkurs eroffnet worden ift, fo wer= ben alle biejenigen, welche Ansprüche an bie Maffe haben, aufgeforbert, fich in bem auf ben 22ften Man 1821. Morgens um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterathe Molfem in unferm Inffruftionszimmer angesetzen Liquidations= Termine personlich ober durch zuläffige und legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihe men die Jufig-Commiffarien Mittelftabt, Schlegel und Schumann in Vorschlag ge= bracht werden, ju gestellen, ihre Forde= rungen nebft Beweismitteln anzugeben und die vorhandenen Dokumente vorzule= gen, midrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben (officers sy other ambor aleig (5.20)

Schneidemuhl den 13. Novbr. 1820. Konigl. Preußisches Landgericht.

Me oznavnione fieda, a texa dobr

halden cracis w to distratione hashes

. Pliedersece d. re. Linkgo 1821.

seloui soyd sustan

Torigh read, takenepretot, "Arblew. Pruski Sed Zienlichski.

Line waruuli nezedady w term'

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem starozakonnego kupca Moyžesza Joela Blonde w Wielenia, z pretensyi, z domu-mieszkalnego w Wieleniu położonego i 2. ławek w Bożnicy, składającym się, z przyczyny Insufficiencyj onego dd zaspokoienia Wierzycieli, w dniu 4. miesiąca Września r, b. konkurs ol tworzony został. Wzywamy wied ninieyszém wszystkich pretensye do massy maiacych, aby w terminie lie kwidacyinym na dzień 22. Maia 1821., zrana o godzinie 8. w Izbie naszey Instrukcyiney, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Molkow wyznaczenym, osobiście lub przez Pełnomocnika' legitymowanego, na których im Kommissarzy Sprawiedlii. wości, Mittelstaedt, Schlegel, i Schumann przedstawiamy stawili się. pretensye swe wraz z dowodami podali, i dokumenta okazali, wrazie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do massy prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli nadane zostanie milczenie.

W Pile d. 13. Listopada 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

in Thinking the property and the San

in underer Transferent description at

# Ebictal = Citation.

Die Unne geborne Jahnke verehelichte Stark hiefelbst hat gegen ihren Chemann ben Johann Friedrich Stark, juletzt in Paterke bei Nakel, welcher sich im Jahr 1815 von ihr begeben, wegen böslicher Verlassung auf Trennung ber Ehe und Verurtheilung in die Chescheidungöstrafe geklagt.

Den Johann Friedrich Stårk laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 3 ten Julius vor dem Landgerichts-Math Krüger Morgens um 9 Uhr angesetzten Terminin unserm Instruktions-Zimmer personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzufsinden und sich über seine Entsernung und auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der boslichen Verlassung seiner Chefran fur geständig geachtet, es wird auf Trennung der Ehe erkannt und er wird, als schuldiger Theil, in die Chesscheidungsstrafe verurtheilt werden.

Schneibemuhl den 19. Februar 1821. Konigh Preuß, Land gericht. Cytacya Edyktalna.

Anna z domu Jahnke, zameżna Staerk ztąd podała naprzeciw małżonkowt swemu Janowi Fryderykowi Staerk, który się na ostatku w Paterkach pod Nakłem bawił i w roku
1815 od niey oddalił, z powodu
złośliwego opusczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Fryderyka Staerk, ażeby się w terminie na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki iego za przyznane uważanem, rozwód wyrzeczonym i on iako winna strona, na karę rozwodową wskazanym zostanie.

w Pile d. 19. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

Auf ben Untrag bes Konigl. Majors und Commandeurs bes 34ften Landwehr= Bataillons, erften combinirten Referve= Landwehr (aten Pofenschen) Regiments, herrn von Rrensfi, werben alle diejenigen, welche an die Raffe bes gedachten Bataillons für geleiftete Lieferungen ober auf fonft eine Urt aus bem Ctats = Sahr 1820 Unipruche haben, hierdurch porge= laben, fich in bem auf den Iten gunn 1821. Bormittags um q Uhr vor bent herrn Landgerichtsrath Meyer aufteben= ben Termine in unferm Partheienzimmer perfonlich ober durch Bevollmachtigte zu geftellen; bie Forderung anzugeben und zu bescheinigen; widrigenfalls sie mit ihe ren Unfpruchen an die erwähnte Raffe pra= elubirt und nur an biejenigen werden verwiesen werben, mit benen fie fontrabirt haben.

Meferit ben 28. December 1820. Ronigl. Preug, Landgericht,

Wille d. 10, Lutego 1821a

Wedle Corrust Tante of the Losserie Bruski Sas Ciemialeit.

and removed in the color for introduction Lare rowwodows webseny or son

-587 (W box2361) and obligation

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Krenskiego dowodzącego 34. batalionem, pierwszym połączonym odwodowem (2gim Poznańskim) Pulkiem obrony kraiowey, wzywamy wszystkich tych, którzy do Kassy wzmiankowanego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakowego źródła za rok etatowy 1820. pretensye maia, aby się w terminie

Igo Czerwca 1821. o godzinie gtey zrana w izbie maszey posluchań, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym, osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami do rzeczoney kassy mianemi, prekludowas ni, i tylko do tych z któremi kontraktowali, odesłani beda.

Miedzyrzecz d. 28. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sad Zie miański.

telegraphennial ben 19. Erl accident.

#### Ebletat = Citation.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht befannt, bag ber ben Michael und Catharina von Dabrowstischen Cheleuten ertheilte Extraft des unter bem 26, Jas nuar 1815 zwischen benfelben und ber v. Dabskischen Wormundschaft bor bem No= tar von Goscidi und Zeugen abgeschlosse= men Vergleichs über 66,000 Fl. poln. wegen welchen, auf ben, ben von Dabefis ichen Erben geforigen, im Departement bes Königl. Ober=Landes=Gerichts von Weftpreußen im Graubenger Kreife belegenen Rittergutern Dembiniec Rubr. 3. Mro. 18. und Plemienta Rubr. 3. Aro. 14., wegen Mangel ber Einwilligung ber von Dabskischen Bormundschaft, blos eis ne Protestation eingetragen worden, verloren gegangen ift. -

Auf den Antrag der von Dabrowskisschen Scheleute, als Inhaber jener Fordezung, und der Gessionarien eines Theils derselben, Kausmann Schmul Abrahamsso wie des Justiz-Commiss. Aafalski, werzden alle dicienigen, welche auf diesem Dozumeute Eigenthums; Pfand= oder sonssige Rechte zu haben vermeinen, hierzdurch aufgefordert, solche in dem auf den sie benten July d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Assessor Mehler anderaumten

Citacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż: udzielony Ur. Michalowi i Katarzynie matżonkom Dabrowskim extrakt ugody między temiż i opieka małoletnich Dabskich pod dniem 26. Stycznia r. 1815. przed Notaryuszem Ur. Gościa ckim i świadkami o 66,000 Zł. pols.zawartey, i względem któréy to summy protestacya w księgę hypoteczna dobr do Sukcessorów Dabskich należących w Departamencie Królewsk. Sądu Nadziemiańskiego Pruss zachodnich w Powiecie Grudziadzkim położonych Dembieńca Rubr. III. ipod Mr. 18. i Plemienty Rubr. III. pod Nr. 14. dla zbywaiącego zezwolenia opieki UUr. Dabskich wciagniona tylko została, zaginąłi

Na wniosek UUr. małżonków Dąbrowskich właścicieli rzeczoney należytości oraz Cessyonaryuszów teyże mianowicie kupca Szmula Abrahama i Kommissarza Sprawiedliwości Rafalskiego, wzywaią się wszyscy ci, ktorzy do tegoż Dokumentu prawa własności, zastaw i bądź inną, pretensyą sobie rosczą, aby o takowych w terminie na dzień 7 m y Lipca c. przed W, Mehler Asses Termine anzuzeigen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüschen präcludirt, das Instrument amortissirt, die eingetragene Protestation in dem Hypothekenbuche geldscht und eine neue Ausfertigung jenes Dokuments den won Dabrowskischen Cheleuken ertheilt werden wird.

Bromberg den 26. Februar 1821. Konigl. Preuß, Landgericht. sorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym donieśli, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą iż z swemi pretensyami prekludowanemi, instrument amortyzowany, protestacya w księgę hypoteczną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hiermit bekannt, daß die von dem Balentin von Bolöki für seine Ehefrau Domieella geborne von Dombrowöka de Actu in Castro Vigilia festi St. Jacobi Apostoli Anno 1754 über 13,559 Fl. 27 gr. poln. und die in Castro Radziejeviensi feria quarta post sestum St. Jacobi Apostoli Anno 1763, über 1000 Fl. ausgestellten Obligationen, welche sich ex decreto vom 20. Juny 1785 auf das Gut Komaszvie im Jnowraclawer Kreise eingetragen besinden, verloren gegangen sind.

Es werden daher auf den Antrag des Johann von Wolsti alle diejenigen, welsche an diesen Instrumenten Eigenthums-,

Cytacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czynii ninieyszem wiadomo:
iż obligacye przez Ur. Walentego
Wolskiego dla swey małżonki Domicelli z domu Dąbrowskiey de actu
in castro Radzieieviensi in vigilia festi St. Jacobi Apostoli anno 1754.
na 13,559 Zł. 27 gr. pols. i taż in Castro Radzieieviensi feria quarta post
festum St. Jacobi Apostoli Anno
1763 na 1000 Zł. wystawione podług dekretu z dnia 20. Czerwca r.
1785 na dobrach Komaszyce Powiatu Inowrocławskiego intabulowane,
zaginęły.

Na wniosek więc Ur. Jana Wolskiego wszyscy ci, którzy do tychże Pfands oder sonstige Rechte prätendiren, hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den 7 ten July d. J. in unserm Gesschäftsskokale Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg anstehenden Termine anzuzeigen; widrigenfalls aber zu gewärtissen, daß dieselben mit ihren Ansprüchen präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweizgen auserlegt werden, und die Löschung dieser Posten im Hypotheken Buche versstügt werden wird.

Bromberg ben 26. Februar 1821.

Ronigl. Prenfisches Landgericht,

instrumentów prawa własności, zastawu lub inną bądź pretensyą sobie rosczą, ninieyszem wzywaią się, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca c. w lokalu naszym sądowym o godzinie otey przed południem przed Deputowanym Wm. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczonym donieśli, inaczey bowiem spodziewali się, iż z swemi pretensyami prekludowani, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i wymazanie summ rzeczonych z księgi hypoteczney nastąpi.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione. Patent.

Das zu Barcin in der Muhlenstraße unter Nro. 43 belegene, den Schuhmascher-Meister Freimarkschen Eheleuten zusgehörige Wohnhaus, nebst einem dahinster besindlichen Garten, Feldgarten und einer Wiese an der Nehe, welches nach der gerichtlichen Tare auf 201 Athl. 16 ggr. gewürdigt worden, soll im Wegeder nothwendigen Subhastation auf den Antrag eines Gläubigers an den Meist bietenden öffentlich verkauft werden, und ist der Vietungs-Termin auf den 1 ten Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr in

# Patent Subhastacyiny.

Dom w Barcinie w ulicy młynarskiey pod Nro. 43. położony do małżonkow Freymarków należący, wraz z ogrodem za nim znaydującym, się z ogrodem podnym i łąką nad Notecią podług sądowey taxy na 201 Tal. 16 dgr. oceniony, ma w drodze konieczney subhastacyi na wniosek wiegrzyciela publicznie naywięcey dającemu bydź sprzedany, którym końcem termin licytacyi na

dzień r. Czerwca r. b.

unserm Geschäfte Lokale vor bem herrn Landgerichte = Rath Dannenberg angesetzt worden.

Besigfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbiekenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uedrigens werden die Licitations-Bedingungen im Termin bekannt gemacht werden und kann die aufgenommene Tare in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Bromberg ben 19. Februar 1821. Rbnigl, Preuß. Landgericht.

o godzinie 10tey przed południem w lokalu naszym sądowym przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem: iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mian; m nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą warunki licytacyi na terminie ogłoszone będą, i sporządzona taxa każdego czasu w registraturze na-

szey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 19. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ezarnikauerschen Kreise belegene, den Ersten des verstorbenen Präfekten Anton v. Garczynski zugehörige abeliche Guth Stankowo, aus dem Dorfe gleiches Namens, den Vorwerken Kazmierzow und Karzmierecko bestehend, welches nach der gerichtlichen Tare auf 32,629 Athlr. 16 agr. 3 pf. gewürdigt worden ift, soll

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Staykowo pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Czarnkowskim położona, Sukcessorom 6. p. Prefekta Antoniego Garczyńskiego należąca, z wśi Staykowa i folwarków Kazmierzowa i Kazmiereczka składaiąca sięktóra podług taxy sądownie sporządzoney na 32,629 tal. 16 dgr. 3 feniest oceniona, na rekwizycyą Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprze-

auf Requisition bes Abnigl. Landgerichts zu Posen bffentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und die Bietungsters mine sind auf

ben 16ten April 1821.

ben 16ten Julius,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17ten Ditober

vor dem Landgerichts-Affessor Loewe Bor= mittage um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Gut dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nach obisem Termine einkommenden Gehote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig maschen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 15. Novbr. 1820. Ronigl, Preug, Landgericht.

dana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Kwietnia 1821,

dzień 16. Lipca

termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Października

zrana o godziuie 8. przed Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Loewe, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść by-

ly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu: zze naszey przeyrzaną bydź może.

wPile d. 15. Listop. 1820. Król, Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations= Patent.

Das Rönigl, Preuß. Landgericht zu Bromberg bringt hiermit zur diffentlichen Renntniß, daß auf den Antrag der Ersben die zur Jacob Glimmschen Nachlaße Masse gehörigen, in der Schulitzer Stadtshollanderei belegene Grundstüde, nehmelich:

1) ein Wohnhaus in Schurzwerk, nebst Stall und Scheune unter einem Dache auf 60 Atlr.

2) Sechs culmischen Morgen Land incl, der Baum= und Geköchgarten auf 46 —

in Summa also auf 106 Atlr.
nach ber gerichtlich aufgenommenen Taxe
gewürdigt, anderweitig bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, und der diesfällige Bietungstermin auf den 23. Juni d. J. angesetzt worden ift.

Es werden bemnach Kaussiebhaber hierzmit eingeladen, gedachten Tages Bormittags um 8 Uhr vor dem ernannten Deputirten Herrn Landgerichtsrath Danmenberg in dem Geschäftslocale des unterzeichneten Landgerichts entweder in Persson, oder durch gehörig legitimirte Besollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot zu verlantbaren und demnächst, wenn keine gesehliche Hindernisse odwalten, auch die obervormundschaftliche Behörde in den Zuschlag eingewilligt haben wird, der Aldjudication dieser Grundstütze gewärtig zu sein.

Bromberg ben 12. Marz 1821. Koniglich Preuß, Landgericht,

# Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczydo publiczney wiadomości podaie, iż na wniosek sukcessorów nieruchomości do massy pozostałości Jakuba Glimm należące na hollendrach miasta Szuliec pełożone, składające się:

i stodołą pod iednym dachem na

2) sześć chełmińskich morgów roli włącznie z sadem i ogrodem na 46

ogólnie na 106 tal. podług sądownie sporządzoney taxy ocenione publicznie więcey dalącemu powtórnie przedane będą i tym końcem termin licytacyj na

dzień 23. Gzerwca r. b.

wyznaczony iest.

Wszyscy zatem do kupna ochote maiący zapozywaią się aby, w rzeczonym terminie o godzinie 8. z rana przed wyznaczonym deputowanym W. Dannenberg w mieyscu posiedzenia podpisanego Sądu Ziemiańskiego albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnemi plenipotencyami opatrzonych, stawili się, swoie licyta podali, i następnie pewnemi byli, iż więcey daiącemu nieruchomość ta, skoro żadna prawna przeszkoda nie zaydzie, i władza nadopiekuńcza na przyderżenie zezwoli, przysądzona będzie.

Bydgoszcz dnia 12. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation8=Patent.

Das denen Joseph Lawrenzschen Erben zugehörige, in Bieslin Mogilner Areises, Bromberger Regierungs-Departements, ein u. eine halbe Meile von der Stadt Trzemeszno und 2 Meilen von Gnesen bezlegene, auf 1004 Athl. taxirte Bauergut, soll auf den Antrag der Lawrenzschen Erzben, weil der Ersteher bei der vorigen Lieitation Schulz Adam Siwinskt in Biezslin das Meistgebot von 2540 Athlr. nach Maaßgabe des Adjudikations-Bescheides nicht erlegt hat, auf Gefahr und Kosten des Siwinski, anderweit subhastirt werden.

Das Grundstuck bestehet aus kompletten Wohn- und Wirthschafts- Gebäuden und 90 Kulmischen Morgen Uder, Wiefen und Garten, das Hypothekenwesen ist völlig regulirt, und es ist vollskändig über Winter bestellt.

Im Auftrage des Königl. hochsblichen Landgerichts zu Gnesen, haben wir Termin zur Licitation auf den 16. Juni d. J., allhier in Trzemeszno im Geschäftslocale des Friedensgerichts anberaumt, und laben besitz und zahlungsfähige Personen ein, in selbigem zur Ablegung ihrer Gebote zu erscheinen, und hat der Bestbietens de den Zuschlag gewiß zu gewärtigen.

Tare und Raufbedingungen können taglich in unserer Registratur nachgesehen werden, doch wird den Liebhabern eröffnet, daß niemand zum Gebote gelassen werden kann, wer nicht 200 Athlr. sofort zur Sicherung seines Gebotes beponirt, und den Rest sofort beim Eingange des

# Patent Subhastacyiny,

Gospodarstwo po Jozefie Lawrencu w Bieslinie, Powiecie Mogilińskim, Departamencie Bydgoskim 1½ mili od miasta Trzemeszna, a 2 mile od Gniezna położone, na 1004 Tal. otaxowane, ma bydź na wniosek sukcessorów po tymże Jozefie Lawrencu powtórnie subhastowane, gdyż nabywca przy pierwszey licytacyi Adam Siwiński bołtys w Bieslinie, w skutek wyroku adjudikacyjnego summę licytacyjną 2540 Tal. niezłożył.

Subhastacya ta ma się uskutecznić na koszt i ryzyko tegoż Adama Siwińskiego.

To Gospodarstwo, składa się z dokładnych mieszkalnych i gospodarczych zabudowań, rachuiąc w ogóle 90 morgów Chełmińskich miary roli, łąk i ogrodów, które jest teraz na zimę dokładnie obsiane i uprawione; hypoteka tegoż gospodarstwa iest zupełnie uregulowana.

Z polecenia Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczyli-

śmy termin do licytacyi na

dzień 16. Gzerwca r. b. który się w Trzemesznie, Sądowey Izbie Sądu Pokoiu odbydź ma, na który wzywamy kwalifikujących się do possessyi i zdolnych do wypłary, na tenże termin do licytacyi; naywięcey dający spodziewać się może pewnego przybicia.

O taxie i warunkach nabycia można się codziennie w naszey Registraturze przekonać, oświadcza się życzącym iednakowoż, że nikt wprzody do licytacyi przystąpić nie może, dopokąd na żabezpieczenie swego podania 200 Tal. w gotowiznie niezłoży; reszta zaś do uzupełnienia całkowitey summy, po nadeyściu wyroku adjudykacyi-

Nojubikationd-Bescheibes baar ad Depositum gastt, auf Gebote, welche nach bem Termin eingehem, kann keine Rudsficht weiter genommen werben.

Abnigl. Preuß. Friedenagericht.

nego, zaraz w gotowiznie do depozytuma bydź złożona, podania zaś po-terminia nie będą miały żadnego przyięcia.

Trzemeszno dnia 2. Kwietnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoin

#### Befanntmachnug.

Nach bem gemeinsamen Beschlusse ber Kreis-Stände, follen die zur diedjährigen Landwehr-Uebung zu gestellenden Pferde burch Entreprise beschafft werden.

Es ist hierzu ein Licitations-Termin auf den 14. May d. J. vor der, vom den Kresständen ernannten Commitat um 10 Uhr des Worgens im Landrathlichen Umte hierselbst anderaumt.

Geschäftslustige werden mit dem Erbsfinen dazu eingeladen, daß die diesfalsigen Bedingungen im Termine bekannt gemacht werden sollen.

Posen ben 26. April 1821.

Roniglich Preuß. Landrath Wosener Kreises. Obwiesczenie.

Stosownie do iednomyślney uchwały Stanow Powiatu uteyszego, mażą konie do tegorocznych cwiczeń siły zbroyney, przez entrepryzę bydź dostawione.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny

na dzień 14. Maia r. b. o godzinie 10. zrana w Biórze Urzędu Konsyliarsko-Ziemiańskiego przed Kommitetem przez Stany Powiatowe mianowanym.

Chęć do tey Entrepryzy maiących wzywa się tym końcem z oznaymica niem, iż warunki w terminie ogłoszone zostaną.

Poznań d. 26. Kwietnia 1811. Król. Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego. Subhaffatione = Patent.

Das unterzeichnete Konigl. Preuß. Friedensgericht thut biermit gu miffen, bag bie ju bem Christian Jurichschen Nachlaffe gehörigen Immobilien, als:

1) ein zu Pleschen belegenes Bohn= haus nebft einem bagu gehörigen

Ctall,

2) ein Garten und die bagu gehörige . Wiese,

welches alles auf 200 Rtht. tarirt ift, im Bege ber Subhastation bffentlich an ben Meiftbietenden verlauft merden foll.

Es ift zu biefem Behufe ein peremto= wifcher Bietunge = Termin auf ben 30. Mai b. J. Vormittags um 9 Uhr in loco Pleschen angesetz und es werden baher Kauflustige, die die subhasta ge= ffellten Grunbftude zu befigen fabig und annehmlich zu bezahlen vermögend find, hierburch aufgefordart in dem gebachten Termine fich einzufinden und ihre Gebote anzugeben-

Der Meiftbietende hat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben Bu=

fchlag zu gewärkigen.

Auf Gebote die nach bem Termine eingehen, wird nicht gerücknichtiget wer= Deu.

fann in ber Registratur bes Gerichts ein= gesehen werden.

Jarocin den 23. Februar 1821. Ronigl, Preng. Friedensgericht Pleschner Kreises.

Patent Subhastacviny.

Królewsko Pruski Sad Pokoju niżey podpisany podaie ninieyszym do publiczney wiadomości, iż pozostałość niegdy Krystyana Jursch z nienieruchomości składaiąca się: iako to :

1) dom z staynia w Pleszewie,

2) ogrod wraz z łaka do tego nalezaca,

co wszystko na 200 tal. otaxowaném iest, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey darącemu sprzedane będą.

Celem wiec tym iest peremtoryczny termin na dzień 30. Maia r. b. zrana o godzinie o. na gruncie Pleszew ustanowiony; przeto wzywa się chęć kupna maiących, którzy te w subhastacyi będące nierucho. mości nabydź chcą, aby się w wspomionym terminie stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący spodziewać się može, iž mu te po nastapionym zezwoleniu Interessentów przysadzos ne zostaną.

Na licyta, które po terminie zayda nie bedzie reflektowane.

Taxa subhastowanych nierucho? Die Tare ber subhaffirten Immobilien mosci w Registraturze sądowey przeyrzaną bydź może.

Jarocin d. 23. Lutego 1821. Król. Pruski Sad Pokoiu Powiatu Pleszewskiego.

Bekanntmachung.

Bon bem Koniglichen Landgerichte biefelbft ift bem Unarzeichneten ber Auftrag geworden, mehrere Schuldenhalber in Befchlag genommene Wegenstande, bestehend in filbernen und fahancuen Tifch = Gervi= cen, Uhren, Maubles, Rupferflichen, Armaturftuden, Saus= und Ruchengerathe. besgleichen in todtem und lebenbigem In= ventario, offentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in flingens bem Courant ju verkaufen. Es ift biezu ein Termin auf ben 25ften Man b. 3. Morgens 9 Uhr in loco Lubowo hiefi= gen Rreifes anberaumt, welches bem Publifo hierdurch zur Kenntniß gebracht wird.

Gnesen ben 21. April 1821. Ronigl. Landgerichts-Cefretair Borchart.

Bekanntmachung.

Won dem Kbnigl. Landgericht hieselbst ist dem Unterzeichneten der Auftrag geworzben, einen Schusden wegen in Beschlaggenommenen verdeckten Halbwagen öffentzich an den Meistbictenden, gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant zu verkaufen. Es ist hiezu ein Termin auf den 14ten May d. J. Morgens um 9 Uhr in loco Winfary bei Gnesen angesetzt, wovon was Publikum hierdurch in Kenntnist gesetzt wird.

Gnesen den 23. April 1821. Konigl, Landgerichts = Sekretair Borchart, Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego tuteyszego podpisancmu końcem sprzedapia drogą publiczney licytacyi i zaraz za gotową zapłate różnych z powodu długu zatradowanych przedmiotów składaiących się z śrebrnego i faiansowego serwisu, zegarów, meblow i kopersztychow, broni, kuchennych i domowych sprzętów, tudzież żyjącego i nieżyjącego inwentarza, udzielonego, wyznaczony iest termin na dzień 25. Maia r. b. zrana o godzinie 9. w wsi Lubowie w tuteyszym Powiecie położoney, o czem się Publiczność ninieyszem uwiadomia.

Gniezno d. 21. Kwietnia 1821. Król, Pruski Sekretarz Sądu Ziem. Borchardt.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego podpisanemu do sprzedania drogą publiczney licytazaraz za gotowe pieniądze koczazpowodu długu zatradowanego, udzielonego, wyznaczony iest termin na dzień 14. Maia r. b. o godzinie 9. zrana na Winiarah przy Gnieznie o czem zawiadomia się nienieyszem Publiczność.

Gniezno d. 23. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sekretarz Sądu Ziemiań, Borchardt, Befanntmachung.

Eine im Wege der Erekution, abgepfändete 203 Pfd. schwere Branntweinblase von 2 Tonnen Kubik Inhalt, soll in Gemäßheit einer Verfügung des Königl. Landgerichts in Krotoschin diffentlich an den Meiskbietenden verkauft werden. Kaussussisse las de ich daher hiermit ein, sich den 7 ten May d. J. Bormittags um 10 Uhr auf der hiesigen Rathhauswage einzusinden und ihre Gedote abzugeden und kann der Meiskbietende, gegen gleich daare Bezahlung in Preuß. Courant des sosortigen Zuschlags gewärtig sein.

Arvtoschin ben 12. April 1821.

Der Landgerichte = Sefretair

Obwiesczenie.

Drogą exekucyi zatradowany garniec do palenia wódkl 203 funtów ważący a 2 beczki w spbie zawieraiący, ma w skutek zlecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego publicznie więcey daiącemu bydź sprzędanym.

Ochotę kupna maiących zapozywamy ninieyszem, aby się w terminie dnia 7. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. w tuteyszey wadze Ratuszowey stawili, i swoie licyta podali, gdzie naywięcey daiący za złożeniem natychmiast pieńiędzy, przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 12, Kwietnia 1821.

Sądu Ziemiańskiego Sekretarza Hantelmann

Hanblung &= Angeige. Frisch geräucherten Rheinlachs hat mit letter Posterhalten C. F. Gumprecht, am Markt Nro. 50. Doniesienie handlowe. Świeży wędzony ryński łosoś otrzy: mał ostatnią pocztą Karól Gumprecht, pod Numerem 50. w rynku:

Lucerite, weißent englischen Steinklees und rothen spanischen Klee-Saamen Griedrich Bielefelb.

. Befanntmachung.

In Folge ber hoben Berfügung bes hiefigen Konigl. Landgerichte vom 20ften Mars 1824. foll bas Mobifiar = Berms= gen ber hiefelbft verftorbenen, verwithret nicht burch fpecielle Legate erfchopft ift, ger, hausgerathe, Waaren-Repositorien, mowych, repozytoryi towarów. lich an ben Reifibietenben verlauft wers wiecey daigeemu sprzedaną bydz ma.

hiefelbst angefest und labe Raufluftige gut Diefem Termine hierburch mit bem Bebeuten ein, daß ber Meiffbietenbe gegengleich baare Bezahlung in Preuf. Courant die Aushandigung der ertauften Gegenstande gewärtigen fann.

Fraustabt ben 17. April 1821-

swoibard of militer, Konigl. Landgerichte-Muscultator Vig. Comm. -en Parit Site, 50.

Ohwiesczenie.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego tuteyszego dnia 26. Marca r. b. pozostałość ruchoma zmarley owdowialey kupcowy Giegewesenen Raufmann Giering, fo weit ce ring, iak dalece zapisom sezegolnym nie iest podległą, składaiąca sie zmabeffebend in einem Specerei-Baaren-Las teryalnych towarow, sprzetów do-Gifen-Beug, Makulatur- Papier ic. offent= Zelaza, makulatury i t, d. publicznie

Celem rego is nižev podpisany 3ch habe ale Commiffarine gu biefem Kommissarz termin na dzien 29. Behuf einen Termin auf ben 29ften Maia r. b. i nastepuizeych dni gra-Mai d. J. und bie folgenden Lage, Bor- na o godzirie gtey w domu wyżey mittags um 9 Uhr in bem Sterbehause wspomniouey zmarley pod Nr. 550 unter Mro. 550 auf ber Mormerte : Saffe na ulicy Folwarskiey tu w Wschowie wyznaczyłem, i przeto wzywam ochote kupna maiących, aby na tymże terminie stawili się, gdzie naywięczy daiący spodziewać się może, iż rzeczy przez niego zalicytowane za gotowa zapłatę w Pruskim kurancie przybite i oddane mu zosta-

> Wschowa d. 17. Kwietn. 1821. Winkler, Ausk. Sądu Ziemiańskiego vig, Com,

> > nous of alabas